# Gesethlatt für die Freie Stadt Danzig

| Nr. 50                            | Beamten (D                         | Ausgegeben                          | Danzig,                          | ben | 31.     | August                               | en Angestoliten.<br>Die Anstellung i                | 1938          |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tag<br>23, 8, 1938<br>23, 8, 1938 | Berordnung über<br>Berordnung über | die öffentlichen<br>die Sparkasse d | Inha<br>Sparkasse<br>er Stadt De | n   | red fil | Sparlaffe<br>Berlehme<br>diebelikade | ehung aus der<br>dur Raffelburg,<br>aukeiden der in | Seite 265 279 |

#### Berordnung über die öffentlichen Sparkaffen. Bom 23. August 1938.

Auf Grund des § 1 Ziffer 63 und des § 2 des Gesetzes zur Behebung der Not von Bolf und Staat vom 24. Juni 1933 (G.Bl. S. 273) und des Gesetzes zur Berlängerung dieses Gesetzes vom 5. Mai 1937 (G.Bl. S. 358 a) wird folgendes mit Gesetzestraft verordnet:

§ 1

Die für Gemeinden und Gemeindeverbände errichteten Sparkaffen find gemeinnützige und mundelsichere Körperschaften des öffentlichen Rechts mit selbständiger Rechtsfähigkeit und eigenem Vermögen.

§ 2

Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet die Gemeinde oder der Gemeindeverband als Gewährverband. (1) Bur bie Cuarfaffen mirb bie nachfteben & abung fetfacletet

(1) Der Verwaltungsrat der Sparkasse ist eine öffentliche Behörde. attischiste matert warmen

(2) Die Mitglieder des Berwaltungsrats der Sparkasse sind, soweit sie nicht Beamte im Hauptamt sind, Beamte des Gewährverbandes im Ehrenamt.

18 4 at foolsamminatur vollatione medrolle (1)

- (1) Die Berwaltung der Sparkasse wird durch den Berwaltungsrat geführt.
  - (2) Der Berwaltungsrat besteht aus:

a) dem Borsikenden des Verwaltungsorgans des Gewährverbandes; dieser führt den Vorsik im Verwaltungsrat.

Der Borsitzende des Berwaltungsrats wird im Falle seiner Behinderung durch seinen Bertreter im Hauptamt oder durch ein anderes von dem Borsitzenden des Berwaltungsorgans beauftragtes Mitglied des Berwaltungsorgans des Gewährverbandes vertreten; der Bertreter ist, auch wenn er nicht Mitglied des Berwaltungsrats ist, berechtigt, an den übrigen Sit= zungen des Berwaltungsrats mit beratender Stimme teilzunehmen.

b) vier Mitgliedern, die der Borsitzende des Berwaltungsorgans des Gewährverbandes auf die Dauer von vier Jahren bestellt; diese muffen zu dem Vertretungsorgan des Gewährverbandes wählbar sein.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können auf Antrag des Vorsitzenden jederzeit durch die Dienstaufsichtsbehörde abberufen werden; sie bleiben auch nach ihrer Abberufung bis jum Eintritt ber neuen Mitglieder in Tätigkeit.

\$ 5

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist verpflichtet, Beschlüssen des Verwaltungsrats oder einzelner Ausschüsse, die gesetz oder satungswidrig sind, die Ausführung zu versagen. Die Versagung hat aufschiebende Wirkung. Gegen die Bersagung steht dem Berwaltungsrat binnen zwei Wochen die Beschwerde an den Senat zu; dieser entscheidet endgültig. Zu seiner Vertretung in diesem Verfahren kann der Verwaltungsrat einen besonderen Vertreter bestimmen.

\$ 6

- (1) Die bei der Sparkasse beschäftigten Beamten (Angestellten) sind Beamte (Angestellte) des Gewährverbandes.
- (2) Der Gewährverband ist verpflichtet, der Sparkasse Beamte und Angestellte in solcher Art und Zahl zur Verfügung zu stellen, daß ein ordnungsmäßiger Geschäftsbetrieb dauernd gewährsleistet ist.
- (3) Dienstbezüge, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung der bei der Sparkasse beschäftigten Beamten gehören zu den Geschäftsunkosten der Sparkasse; entsprechendes gilt für die bei der Sparkasse beschäftigten Angestellten.
- (4) Die Anstellung und Entlassung der bei der Sparkasse beschäftigten Beamten (Angestellten) erfolgt auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch das Verwaltungsorgan des Gewährverbandes; vor ihrer Versehung aus der Sparkasse ist der Verwaltungsrat zu hören.
- (5) Zur Anstellung, Versetzung und Entlassung der Mitglieder des Vorstandes der Sparkasse bedarf es außerdem der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

#### \$ 7

Urkunden, die den in der Satzung aufgestellten Formvorschriften entsprechen, begründen eine rechtsverbindliche Verpflichtung der Sparkasse.

#### \$ 8

Die Sparkassen haben mindestens 10 vom Hundert der Spar= und Depositeneinlagen und min= destens 20 vom Hundert der sonstigen Einlagen als Liquiditätsreserve anzulegen.

#### 8 9

Die Liquiditätsreserven gemäß § 10 sowie die sonstigen Anlagen der Sparkassen für Zwecke der Liquidität sind am 1. jeden Monats gesondert nachzuweisen.

#### § 10

Die Sparkaffen sind mindestens einmal im Jahre durch einen Wirtschaftsprufer ju prufen.

#### § 11

- (1) Für die Sparkassen wird die nachstehende Sakung festgesetzt. Alle entgegenstehenden Bestim= mungen treten gleichzeitig außer Kraft.
- (2) Abänderungen einzelner Bestimmungen der Sahung erfolgen durch den Senat.

#### § 12

- (1) Werden Sparkassen zusammengelegt, so geht mit dem Tage der Zusammenlegung das Bermögen der übernommenen Sparkasse einschließlich der Schulden auf den neuen Rechtsträger über. Das gleiche gilt bei Übernahme anderer kommunaler Kreditinstitute durch eine Sparkasse.
- (2) Über eine hiernach notwendig werdende Auseinandersekung beschließen die Aufsichtsbehörden endgültig.

#### Barifficabe des Verwollungs 81 8 wird im Falle leiner Behinderung

Die Sparkassen unterliegen als Körperschaften des öffentlichen Rechts der staatlichen Aufsicht und der Bankenaufsicht.

#### it, and wenn or night Willelich des 141 gellungsratz ift, bereitzigt, an der

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung endigt das Amt der derzeitigen Mitglieder des Verswaltungsrats, sie bleiben jedoch bis zu dem Eintritt der neuen Mitglieder in Tätigkeit. Die Amtszeit der erstmalig neu bestellten Mitglieder des Verwaltungsrats endigt am 30. Juni 1942.

#### (3) Die Mitglieber des Bermatiungsrats 21 gn auf Antrog des Porfigenden sebergeit durch bie

- (1) Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 1938 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der Verordnung über die Sparkassen vom 2. Dezember 1932 (G.VI. S. 807), die mit dem gleichen Tage aufgehoben wird.
- (2) Der Senat wird ermächtigt, Abänderungs= und Ergänzungsverordnungen sowie Durchfüh= rungsvorschriften zu dieser Berordnung zu erlassen.

Danzig, den 23. August 1938.

Sahung. Inhaltsverzeichnis.

|                |                                                           | I. Allgemeine Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Seite                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| SS SS SS       | 2.                                                        | Name, Sitz und Zweck der Sparkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .(1)    | <ul><li>268</li><li>268</li><li>268</li></ul> |
| 8              | ٥.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                               |
|                |                                                           | II. Verwaltung der Sparkasse in die nicht in allestung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 268                                           |
| \$ \$ \$ \$ \$ | 4.<br>5.<br>6.<br>7.                                      | Zusammensekung des Verwaltungsrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 269<br>269<br>269<br>270                      |
| §              | 8.<br>9.<br>10.                                           | Borstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 270<br>270<br>270                             |
| 8 8            | 11.<br>12.<br>13.                                         | Urfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 10    |                                               |
| o              | 10.                                                       | annet inner  |         |                                               |
|                |                                                           | notistadiduidrate pas aditional III. Gelagitszweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |
|                | 14.<br>15.                                                | A. Sparverkehr Sparbücher Berzinfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)     | 271                                           |
| 8              | 16.<br>17.                                                | Rüdzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <ul><li>272</li><li>272</li><li>273</li></ul> |
| 8              | 18.<br>19.<br>20.                                         | Sperrung von Sparbüchern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 273<br>273                                    |
|                | 21.                                                       | Sparförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 273                                           |
| 8              | 22.                                                       | B. Depoliters and separations of the control of the |         | 273                                           |
| 114            |                                                           | C. Sonstige Verpflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 274                                           |
| H              | 23.                                                       | D. Anlegung der Sparkassenbestände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 274                                           |
| 8              | <ul><li>24.</li><li>25.</li><li>26.</li><li>27.</li></ul> | Darlehen gegen Haustpfand (Personalkredit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (P. 10) | <ul><li>274</li><li>275</li><li>275</li></ul> |
| 3 83 83        | 28.<br>29.                                                | Darleben an Kommunalverbände oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | <ul><li>276</li><li>276</li><li>276</li></ul> |
| 80000          |                                                           | Darlehen an Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 277<br>277                                    |
|                | 33.                                                       | Anlegung von Beständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | 277                                           |
| 8              | 34.                                                       | en am ministration de E. Sonstige Geschäften, medicine de la constitue de la c | 100     | 277                                           |
| TO .           |                                                           | it sweit nicht übersteigen. Der Bermaltwessent tann die gebeiseit abberufen.<br>In den unter (2) b) antgelüberen Artbiupip v.VI unt solde Personen gewählt ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45A     |                                               |
| 8              | 35.                                                       | Anlegung in flüssigen Werten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | 278                                           |
|                |                                                           | v. tibetjajuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111     | 278                                           |
|                |                                                           | Berwendung der Überschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n I     | 7750                                          |
|                |                                                           | VI. Schlußbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 278                                           |
| S              | 37.                                                       | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d n     | 278                                           |

#### I. Allgemeine Beftimmungen

3 1

Name, Sig und 3wed ber Sparfaffe

| (1) Die für d          | Rune, Organo Swea ver Oparraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDE OF THE THE PERSON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charles and the second | The state of the s |
|                        | dem Sit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| führt den Namen        | A Outcommunication bas the mathematais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ung (4) De Finhelun    | "Sparkasse der Stadt, des Kreises, der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

und bedient sich eines Siegels oder Stempels mit dieser Bezeichnung.

(2) Die Sparkasse ist eine gemeinnützige (und mündelsichere) Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(3) Die Sparkasse soll den Sparsinn fördern. Sie gibt Gelegenheit, Ersparnisse und andere Gelder sicher und verzinslich anzulegen. Sie dient der Befriedigung der örtlichen Kreditbedürfnisse nach Maßzgabe dieser Sakung.

Spartaffenvermögen und Saftung des Gewährverbandes

- (1) Das dem Betriebe der Sparkasse dienende Bermögen einschließlich der Verbindlichkeiten ist das Sparkassenvermögen.
- ((2) Soweit die Gläubiger sich aus dem Sparkassenwermögen nicht befriedigen können, haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse d. Stadt (Kreis, Gemeinde usw.) als Gewährverband unbeschränkt.

Berechtigungsausweis. Sicherstellung der g gehinden Nilmbeleilber

#### Mebenstellen

Die Errichtung von Nebenstellen mit Ein= und Auszahlungsverkehr (Zweigstellen) ober lediglich mit Einzahlungsverkehr (Annahmestellen) bedarf der Genehmigung des Senats, wenn die Nebenstelle (Annahmestelle) an einem Ort errichtet werden soll, der außerhalb des Gewährverbandes liegt.

#### II. Berwaltung ber Sparkaffe

§ 4

#### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

- (1) Die Verwaltung der Sparkasse wird durch den Verwaltungsrat geführt.
- (2) Der Verwaltungsrat besteht aus:
- a) dem Vorsitzenden des Verwaltungsorgans des Gewährverbandes; dieses führt den Vorsitz im Verwaltungsrat.

Der Borsitzende des Verwaltungsrats wird im Falle seiner Behinderung durch seinen Vertreter im Hauptamt oder durch ein anderes von dem Vorsitzenden des Verwaltungssorgans beauftragtes Mitglied des Verwaltungsorgans des Gewährverbandes vertreten; der Vertreter ist, auch wenn er nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, berechtigt, an den übrigen Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teilzunehmen.

- b) vier Mitgliedern, die der Borsitzende des Berwaltungsorgans des Gewährverbandes auf die Dauer von vier Iahren bestellt; diese müssen zu dem Bertretungsorgan des Gewährsverbandes wählbar sein.
- (3) Der Verwaltungsrat hat das Recht, ständige Sachverständige zu bestellen und sie mit beratender Stimme zu den Sitzungen des Verwaltungsrats hinzuzuziehen. Die Zahl dieser Sachverständigen darf zwei nicht übersteigen. Der Verwaltungsrat kann sie jederzeit abberusen.
- (4) Zu den unter (2) b) aufgeführten Mitgliedern sollen nur solche Personen gewählt oder bestellt werden, die besondere wirtschaftliche Ersahrung und Sachkunde besitzen; sie dürfen dem Verwaltungssorgan des Gewährverbandes nicht angehören und weder Beamte oder Angestellte einer Sparkasse noch Unternehmer, persönlich haftende Gesellschafter, Aufsichtsratss, Vorstandsmitglieder oder Angestellte nicht öffentlicherechtlicher Unternehmungen sein, die Spareinlagen oder Depositen annehmen oder gewerbsmäßig Darlehnsgeschäfte betreiben.
- (5) Wird ein gemäß (2) b) in den Verwaltungsrat berufenes Mitglied in das Verwaltungsorgan des Gewährverbandes gewählt, so verliert es mit der Annahme der Wahl seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat.

(6) Die Mitglieder können auf Antrag des Borsikenden jederzeit durch die Dienstaussichtsbehörde abberufen werden; sie bleiben nach Ablauf der Zeit, für deren Dauer sie bestellt sind, oder nach ihrer Abberufung bis zum Eintritt der neuen Mitglieder in Tätigkeit.

offer used og 5 - humanylinera, ese efficiency schillmas (b)

## Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats

- (1) Der Verwaltungsrat ist eine öffentliche Behörde. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und außergerichtlich. Die Mitglieder des Berwaltungsrats sind, soweit sie nicht Beamte im Sauptamt sind, Beamte des Gewährverbandes im Ehrenamt.
- (2) Der Verwaltungsrat beaufsichtigt die laufende Geschäftsführung des Vorstandes der Sparfasse (§ 8), beschließt über alle Angelegenheiten der Sparkasse, soweit in der Satzung nicht ein an= deres bestimmt ist, und erläßt die im § 8 vorgesehene Geschäftsanweisung. Sierbei hat er die Borschriften der Satzung sowie die aufsichtsbehördlichen Anordnungen zu beachten.
  - (3) Gewinnbeteiligungen (Tantiemen u. bgl.) an Mitglieder des Berwaltungsrats sind unzulässig.
- (4) Der Vorsikende verpflichtet die Mitglieder des Verwaltungsrats durch Sandschlag zur Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten.

#### (3) Gracimibeteiliaungen (Tantiemen u. 2016 ? Situngen des Verwaltungsrats

- (1) Der Borsikende beruft und leitet die Situngen des Berwaltungsrats. Der Berwaltungsrat ist bei Bedarf und, wenn die Hälfte der Mitglieder es unter Angabe des Zwecks der Berhandlung beantragt, innerhalb von drei Tagen einzuberufen.
- (2) Der Vorstand der Sparkasse nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats, soweit es sich um die Gewährung von Rrediten sowie um die Anlage des Sparkassenvermögens handelt, mit beschließender, im übrigen mit beratender Stimme teil.
- (3) Der Berwaltungsrat ist beschluffähig, wenn die Sälfte der Mitglieder, und unter ihnen der Vorsikende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind.
- (4) Die Beschlußfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der Erschienenen, soweit nicht durch diese Satzung eine andere Bestimmung getroffen ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsigenden den Ausschlag.
- (5) Erhebt sich gegen einen Rreditantrag bei ber Beratung Widerspruch, so bedarf es zur Genehmigung des beanstandeten Antrages einer Mehrheit von drei Bierteln der anwesenden Berwaltungs= ratsmitglieder; erhebt der Borsitende Widerspruch, gilt der Antrag als abgesehnt, es sei denn, daß fämtliche übrigen Stimmberechtigten gustimmen. Bei Widerspruch des Borstandes der Sparkasse gegen einen die Anlage des Sparkassenwermögens betreffenden Antrag gilt der Antrag als abgelehnt, es sei denn, daß der Borsigende mit der Mehrheit stimmt.
- (6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Stellvertreter des Vorsigenden sowie der Vorstand der Sparkasse durfen an der Beratung und Beschluffassung über solche Angelegenheiten nicht teilnehmen, an denen sie oder ihre Angehörigen mit ihrem persönlichen Sonderinteresse beteiligt sind, das gleiche gilt bezüglich solcher Angelegenheiten, an benen private oder öffentlich-rechtliche Rechtspersonlichkeiten oder Unternehmungen, zu deren Organen sie gehören, interessiert sind, es sei denn, daß es sich um Angelegenheiten des eigenen Gewährverbandes der Sparkaffe handelt.
- (7) Die Beschlüsse des Berwaltungsrats sind in einem Beschlußbuch einzutragen und vom Borsigenden und einem Mitglied zu unterzeichnen; im Falle des Abs. 5 ift der Widerspruch und das Stimmenverhaltnis bei ber Beschluffassung besonders kenntlich zu machen. Auszuge aus bem Beschlußbuch sind zu den Vorgängen zu nehmen.

ind der Coochedarungen zu erthalten. Cinzablan 7. 8 durch Kalienweitung, Überweifung. Scheckber-

#### Rreditaus du la management aussaus Rreditaus du fi

- (1) Der Verwaltungsrat kann die Bewilligung von Krediten der in den §§ 25, 26, 27 und 29 aufgeführten Art auf einen Rreditausschuß für solche Fälle übertragen, die wegen ihrer Eilbedürftig= keit nicht bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrats aufgeschoben werden können.
- (2) Der Rreditausschuß besteht aus dem Borsigenden des Berwaltungsrats oder seinem Stell= vertreter, dem Vorstand der Sparkasse und zwei vom Verwaltungsrat für die Dauer ihrer Amtszeit zu bestellenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, von denen eines zu den gemäß § 4 Abs. 2c bestimmten Mitgliedern gehören muß; für die zwei Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen, von denen einer ebenfalls zu den gemäß § 4 Abs. 2 bestimmten Mitgliedern gehören muß.

(3) Der Kreditausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind; im übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 4, 6 und 7 entsprechend und Absach 5 mit der Maßgabe, daß die beanstandeten Kreditanträge dem Verwaltungsrat zur Beschlußsassung zu unterbreiten sind.

(4) Sämtliche Beschlüsse des Kreditausschusses sind dem Verwaltungsrat bei seiner nächsten Sitzung

zur Prüfung vorzulegen.

### Rechte und Aflichten des Verwaltung (1) Der Berwaltungsrat sit eine öffentliche Skorbe, Er verkritteb

Borstand der Sparkasse führt verantwortlich die laufenden Geschäfte nach Maßgabe der Satung, der aufsichtsbehördlichen Anordnungen und der vom Verwaltungsrat zu erlassenden Geschäftsanweisung; zu den laufenden Geschäften gehört nicht die Bewilligung von Krediten, es sei denn, daß in einer von der Aussichtsbehörde ausdrücklich genehmigten Geschäftsanweisung dem Borsstand der Sparkasse eine solche Besugnis für kleinere Kredite unter Festsetung eines Höchstates überstragen ist.

(2) Der Borstand der Sparkasse darf nicht persönlich haftender Gesellschafter, Aufsichtsrats= oder Borstandsmitglied nicht öffentlich=rechtlicher Unternehmungen sein, die Spareinlagen oder Depositen

annehmen oder gewerbsmäßig Darlehnsgeschäfte vermitteln.

(3) Gewinnbeteiligungen (Tantiemen u. dgl.) an den Vorstand der Sparkasse sind unzulässig.

(4) Im Falle seiner Behinderung wird der Vorstand der Sparkasse durch seinen vom Verswaltungsrat hierzu bestellten Stellvertreter und bei dessen Behinderung durch einen vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmten Sparkassendeamten oder sangestellten vertreten.

## ou (2) Der Borstand der Sparfasse nimmt an de? ? spungen des Rermalinnerals, someit es sich nur

### englishend im ussang rengame Beamte und Angestellte swoj uslider A nag puritous de

(1) Die Anstellung der bei der Sparkasse zu beschäftigenden Beamten (Angestellten) sowie ihre Entlassung erfolgt auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch das Verwaltungsorgan des Gewährverbandes; vor ihrer Versetung aus der Sparkasse ist der Verwaltungsrat zu hören. Zur Anstellung, Versetung und Entlassung des Vorstandes der Sarkasse bedarf es außerdem der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Die Beamten und Angestellten haben die Bestimmungen der Satzung, die aufsichtsbehördelichen Anordnungen und die Geschäftsanweisung zu beachten. Die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 und 3 finden auf sie entsprechende Anwendung.

## anteinialieder; erhebt der Barinende Abideifungen 01 §

## Amtsverschwiegenheit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Stellvertreter des Vorsitzenden sowie der Vorstand und die übrigen Beamten und Angestellten der Sparkasse sind zur Amtsverschwiegenheit über den Gesschäftsverkehr der Sparkasse, insbesondere über deren Gläubiger und Schuldner, verpflichtet.

#### nebinen, an benen sie oder ihre Angehörigen mit übren, perionlichen Sonderinkeresse deteiligt sind, das gleiche gilt beschalts folder Angelegenheiten, a<mark>rt \$</mark>ren privade oder öffentschereistige Rechtspersöne

### lidifeiten ober Unternehmungen, zu deren Dronvednukru en, interestiert sind es jei dem, daß es sich

(1) Auf Wechseln, Schecks, Affreditiven, Anweisungen, Ausweisen, Quittungen, Bescheinigungen sowie auf Schriftstüden über Geschäfte nach den §§ 22 und 34, ferner bei Eintragungen in den Sparbüchern (§ 14) genügen die Unterschriften von zwei vom Berwaltungsrat bestellten Beamten oder Angestellten. Bei Ein-Mann-Nebenstellen genügt für Eintragungen in den Sparbüchern die Unterschrift eines Beamten oder Angestellten. Die Eintragung hat die Angabe des Tages der Ein- oder Rückzahlung und der Tagebuchnummer zu enthalten. Einzahlungen durch Postanweisung, Überweisung, Schedüberssendung und dergleichen werden bei der nächsten Borlegung des Sparbuchs eingetragen. Auf Quittungen im Spar- oder Giroversehr genügt die Unterschrift eines Beamten oder Angestellten, wenn der Quittungstext durch eine Buchungsmaschine hergestellt ist, welche unter Ausschluß willsürlicher Änderungen die Berson des Maschinensührers zwangsläusig in der Quittung bezeichnet. Alle übrigen Urfunden, welche die Sparkasse verpslichten, insbesondere sämtliche Urfunden in Grundstücks- und Grundbuchanges legenheiten, Bollmachten, Bürgschaften, Verpsändungserklärungen müssen die Unterschrift des Vorssichenden des Verwaltungsrats oder seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse der seines Stellvertreters gemeinsam mit der des Vorstandes der Sparkasse.

(2) Urkunden, die den in der Satzung aufgestellten Formvorschriften entsprechen, begründen eine

rechtsverbindliche Verpflichtung der Sparkasse.

- (4) Namen und Unterschriften der nach Abs. 1 Zeichnungsberechtigten sind durch Aushang im Rassenraum bekanntzugeben.
- (5) Die Berechtigung, Urkunden und Unterschriften nach Abs. 1 zu vollziehen, wird erforderlichens falls durch den Borsitzenden des Berwaltungsrats bescheinigt.

#### § 12 Prüfungen

(1) Der Verwaltungsrat oder von ihm beauftragte Mitglieder haben neben der ordentlichen Prüfung, die der Verwaltungsrat anberaumt, mindestens einmal im Jahre eine unvermutete Prüfung der Sparkasse vorzunehmen. Hierbei sind die Kassenbestände, die Schecks und Wechsel einschließlich der Anslagewerte und Kundendepots zu prüfen und mit den buchmäßigen Nachweisungen abzustimmen. Zu diesen Prüfungen können Revisoren oder sonstige Prüfungsgehilfen zugezogen werden.

(2) Gemäß einer vom Berwaltungsrat zu erlassenden Dienstanweisung kann dieser eine der Sparkasse angegliederte Revisionsstelle beauftragen, die laufende Geschäftsführung der Sparkasse zu überwachen. Diese Revisionsstelle soll mindestens zweimal im Jahr unvermutete Betriebsrevisionen durchführen. Über ihre Tätigkeit hat sie dem Borsitzenden des Berwaltungsrats vierteljährlich zu be-

richten.

(3) Daneben ist die Sparkasse verpflichtet, sich den durch die Aufsichtsbehörde selbst oder den in ihrem Auftrage erfolgenden unvermuteten fachmännischen Prüfungen zu unterwerfen. Die Kosten der Prüfungen hat die Sparkasse zu tragen.

#### § 13

#### Voranschlag der Berwaltungskosten und Rechnungslegung

(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

- (2) Bom Berwaltungsrat der Sparkasse ist vor Beginn des Rechnungsjahres ein jährlicher Voranschlag der Berwaltungskosten aufzustellen und dem Berwaltungsorgan des Gewährverbandes vorzuslegen; der Boranschlag gilt als vollzogen, wenn das Berwaltungsorgan nicht binnen vier Wochen nach Borsegung Einspruch erhoben hat. Kommt eine Einigung zwischen Berwaltungsrat und Berwaltungsvorgan nicht zustande, so wird der Boranschlag der Berwaltungskosten durch die Aussichtsbehörde festsgestellt.
- (3) Spätestens drei Monate nach Schluß eines jeden Rechnungsjahres hat der Vorstand der Sparkasse dem Verwaltungsrat eine Iahresrechnung sowie eine Vilanz nebst Gewinn- und Verlustzechnung sowie einen Verwaltungsbericht vorzulegen.

(4) Die Jahresrechnung nebst Bilanz und Gewinn= und Berlustrechnung werden vom Berwaltungsrat geprüft und festgestellt und sodann den Organen des Gewährverbandes zur Genehmigung und

Entlastung vorgelegt.

(5) Spätestens sechs Monate nach Schluß des Rechnungsjahres ist die Vilanz der Sparkasse durch Aushang im Kassenraum und durch Bekanntmachung gemäß § 37 zu veröffentlichen.

#### III. Geschäftszweige

#### and the found the material ways of A. Sparvertehr machine the contract and an incident of the

#### the Sportfolle ill berechtigt, ober mint \$ 14 fildtet, an ioden Linelings die Sportfolle ill

#### Spareinlagen und Sparbücher

(1) Die Sparkasse nimmt von jedermann Spareinlagen in Sohe von mindestens einem Gulben an.

(2) Spareinlagen sind Geldeinlagen auf Konten, die nicht den Zwecken des Zahlungsverkehrs, sondern der Anlage dienen und als solche, insbesondere durch Aussertigung von Sparbüchern, gekennzeichnet sind.

(3) Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage ein Sparbuch, das Namen, Stand und Wohnung des Sparers sowie die Nummer der für ihn angelegten Rechnung angibt und mit dem Siegel oder Stempel der Sparkasse versehen ist. Das Sparbuch enthält ferner die Satzungsbestimmungen über die Zeichnungsberechtigung der Kassenbeamten und über Verzinsung, Rückzahlung und Verjährung der Spareinlagen sowie über das Versahren bei Verlust, Vernichtung und Fälschung von Sparbüchern.

(4) Die Sparbücher werden mit fortlaufenden Nummern versehen.

- (5) Auszahlungen auf Spareinlagen sollen nur gegen Vorlegung des Sparbuchs bewirft werden; bei voller Rückzahlung der Einlage ist das Sparbuch zurückzufordern.
- (6) Die Ausgabe von Sparbüchern ohne entsprechende Einlage ist unzulässig. Die Sparkasse darf Beträge, die sie erst im Kreditwege zur Berfügung stellt, nicht auf Sparbuch gutbringen.

## Monten und ilnierschriften der nach Abs. I seichnungsberechtigten sind der von eine befanntzugeben.

#### (5) Die Berechtigung, Artunden und Agnusinisra El Abs. I zu vollziehen, wird ersorberlichen

- (1) Der Zinsfuß für Spareinlagen wird durch den Verwaltungsrat festgesetzt und durch Aushang im Kassenraum bekanntgemacht.
- (2) Eine Zinsherabsekung tritt für bestehende Spareinlagen erst in Kraft, nachdem sie durch Ausshang im Kassenraum bekanntgemacht worden ist.
- (3) In Sonderfällen kann ein anderer als der allgemeine Zinssatz vereinbart werden. Solche Bereinbarungen sind im Sparbuch und auf dem Kontoblatt zu vermerken.
- (4) Der Zinslauf beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden und endet mit dem der Rüdzahlung vorhergehenden Werktage. Der Monat wird zu 30 Tagen, das Jahr 360 Tagen gerechnet.
- (5) Die aufgelaufenen Zinsen werden am Jahresschluß dem Kapital zugeschrieben und mit diesem vom Beginn des neuen Rechnungsjahres ab verzinst.
- (6) Nur volle Einheitsbeträge werden verzinst.
- (7) Mit Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte Einlage oder Rückzahlung bewirkt worden ist, endigt die Berzinsung der Spareinlage. Sind weitere 5 Jahre ohne Borlage des Sparbuchs verflossen, so kann nach voraufgegangener, durch Aushang in den Kassenräumen zu veröffentlichender Bekanntmachung das Guthaben der Sicherheitsrücklage überwiesen werden. Borstehende Fristen beginnen bei gesperrten Sparbüchern mit dem Ablauf der Sperre.

#### § 16

### Rüdzahlung

- (1) Die Sparkasse zahlt, sofern nicht eine besondere Kündigungsfrist vereinbart ist, Beiträge unter 1000 Gulden sofort und Beträge über 1000 Gulden unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat aus.
- (2) Sofern sich der Einleger in einer besonderen Notlage befindet, ist die Kasse berechtigt, Beträge bis zu 3000 Gulden ohne vorherige Kündigung auszuzahlen.
- (3) Die Rasse kann Kündigungen als nicht erfolgt ansehen, wenn der Sparer das Geld nicht binnen drei Tagen nach Fälligkeit abhebt.
- (4) Die Kasse hat das Recht, ihrerseits Spareinlagen zu fündigen. Eine solche Kündigung erfolgt schriftlich oder durch zweimalige öffentliche Bekanntmachung (§ 37) mit einer Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen, sofern keine längere Kündigungsfrist vereinbart ist. Die Verzinsung derart gekündigter, zur Verfallzeit nicht abgehobener Spareinlagen erfolgt nach freiem Ermessen der Sparkasse.
- (5) In Einzelfällen kann der Verwaltungsrat andere als die in dieser Satzung vorgesehenen Rückahlungsbedingungen vereinbaren. Solche Vereinbarungen sind im Sparbuch und auf dem Kontoblatt zu vermerken.

#### \$ 17

#### Berechtigungsausweis. Sicherstellung der Berechtigten. Mündelgelder

- (1) Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an jeden Vorleger des Sparbuches 3ahlung zu leisten.
- (2) Um unbefugte Abhebung der Spareinlagen zu verhindern, kann der Sparer bestimmen, daß die Sparkasse nur gegen Borlegung eines besonderen Ausweises oder unter Beachtung einer anderen Sicherungsvereinbarung zahlt. Derartige Bestimmungen sind der Sparkasse gegenüber nur wirksam, wenn sie im Sparbuch vermerkt und von zwei zeichnungsberechtigten Personen (§ 11 Abs. 2) bescheinigt sind. Die Sparkasse kann dafür eine Gebühr erheben, die der Verwaltungsrat festsett.
- (3) Sparbücher, auf die ein Vormund, ein Pfloger oder eine Mutter, der ein Beistand bestellt ist, nach § 1809 des Bürgerlichen Gesethuches Einzahlungen leistet, sind durch die Aufschrift "Münsbelgelb" kenntlich zu machen. In diesen Fällen darf das Kapital ganz oder teilweise nur mit Gesnehmigung des Gegenvormundes Beistandes oder des Vormundschaftsgerichtes und gegen Ausweis über die Person des Berechtigten ausgezahlt werden.

#### C. Confiles 18 2 Hottungen

#### Sperrung von Sparbüchern

(1) Auf Antrag des Sparers kann die Sparkasse ein Sparbuch dis zu einem bestimmten Zeitpuntt oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses durch Eintragung eines Bermerks sperren; sie darf dann das Guthaben nur nach der Bestimmung dieses Vermerks auszahlen.

Der Sperrvermerk wird unwirksam, wenn die Person stirbt, zu deren Gunsten der Bermerk ein= getragen ist, wenn der bestimmte Zeitpunkt oder das erwartete Ereignis eintritt, oder wenn sich herausstellt, daß es nicht eintreten kann. Borher darf die Sperre nur mit Genehmigung des Verwaltungs= rats aufgehoben werden.

(3) Der Sperrvermerk bezieht sich auf alle Einlagen und Zinsen, die nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.

#### Commented to \$ 19 d anneales Commented

#### übertragung von Spareinlagen

Auf Verlangen überträgt die Sparkasse Spareinlagen an eine andere Sparkasse und übernimmt Einlagen von auswärtigen Sparkassen, genen gen gegende gegenen und achnieße gie

#### in Regelfredit burch Gernahrung von Dar OS & gegen Spundheiten, Grund- oder Regtenfchulben

Berfahren bei Berluft, Fälschung oder Bernichtung von Sparbüchern

- (1) Der Verlust oder die Vernichtung eines Sparbuches ist unverzüglich der Sparkasse anzuzeigen.
- (2) Wird die Vernichtung eines Sparbuches dem Verwaltungsrat überzeugend nachgewiesen, so kann ein neues Sparbuch ausgefertigt werden.
- (3) Wird die Vernichtung des Sparbuchs nicht überzeugend nachgewiesen, so kann der Verwaltungsrat das Sparbuch auf Rosten des Sparers gerichtlich aufbieten lassen.
- (4) Wenn ein verlorenes Sparbuch vor Durchführung des Aufgebotverfahrens durch einen Dritten vorgelegt wird, so hat die Sparkasse einen entsprechenden Bermerk einzutragen, darf aber an den Dritten keinerlei Zahlung leisten, sofern sich nicht entweder der Sparer selbst damit ausdrücklich einver= standen erklärt oder eine vollstreckare Entscheidung über die Person des Berfügungsberechtigten beigebracht wird.
- (5) Entsteht Verdacht, daß unbefugte Anderungen des Sparbuchs erfolgt sind, so ist das Sparbuch gegen Bescheinigung zurüctzubehalten und die Entscheidung des Berwaltungsrats einzuholen. Auf solche Sparbücher werden für die Dauer der Zurückehaltung weder Ein- noch Rückzahlungen zugekaffen.

### (2) Die Antenna ber Sparfollenbestände i 12 & obiten gie Eretukationsamenten esternanlässig. Sparförderung

- (1) Zur Förderung der Spartätigkeit kann der Verwaltungsrat besondere Einrichtungen schaffen, wie: Schulsparkassen, Fabriksparkassen, Vereinssparkassen, Sparmarken, Heimsparbuchsen, Sparautomaten, Geschenksparbücher, Abholungsverfahren.
- (2) Die Sparkasse kann das Spareinlagengeschäft in Berbindung mit Lebensversicherungen bei Bersicherungsunternehmungen nach Maßgabe der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsbedingungen betreiben.

#### B. Depositen= und Kontoforrentverfehr

#### § 22

- (1) Die Sparkaffe betreibt den Depositen= und Kontokorrentverkehr nach den vom Senat er= laffenen Anordnungen und nimmt in biefem Berkehr Einlagen, über die Sparbucher nicht ausgestellt werden ("Sonstige Einlagen"), entgegen. Konten in fremder Währung sind die Sparkassen nur mit Genehmigung des Senats zu führen berechtigt. Über diese Einlagen kann durch Scheck- oder Giroüberweisung verfügt werden. Die Bestimmungen des § 15 Abs. 1 und Abs. 3, Satz 1 finden entsprechende Anwendung.
- (2) Die Sparkasse hat in ihren Büchern und Bilanzen die "sonstigen Einlagen" (Ziffer 1) von den Spareinlagen getrennt auszuweisen.
- (3) Die Kredite, die aus sonstigen Einlagen gewährt werden, mussen nach den für die Anlegung der Sparkassenbestände geltenden Bestimmungen (§§ 24 ff.) gedeckt und in der Regel fristlos kündbar sein.
- (4) Bei der Anlegung sämtlicher im Depositen- und Kontokorrentverkehr der Sparkasse vorhandenen fremden Gelder dürfen, soweit diese Gelder nicht in börsengängigen Papieren nach dem Tages= furs und in Wechseln Deckung finden, feine längeren Kündigungsfristen gewährt werden, als für die entsprechenden gegenüberstehenden Passiva gewährt sind.

#### C. Sonstige Verpflichtungen

§ 23

- (1) Darlehen, insbesondere solche zur Verstärkung der Betriebsmittel, dürfen nicht aufgenommen werden, abgesehen von besonderen Fällen, in denen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung dazu erteilt. Lediglich zur Deckung eines vorübergehenden Geldbedarfs dürfen entsprechend kurzfristige Kredike bei den in § 33 bezeichneten Stellen auf Grund eines Beschlusses des Verwaltungsrats aufgenommen werden.
- (2) Beteiligungen, Emissions= und Konsortialgeschäfte sind nur mit Genehmigung des Senats für jeden einzelnen Fall zulässig (vgl. § 24 Ziff. 9).
- (3) Bürgschaften dürfen durch die Sparkasse nur gegen die für die Gewährung von Darlehen satungsmäßig vorgeschriebenen Sicherheiten übernommen werden.

#### D. Anlegung ber Sparkassenbestände

service | State | \$ 24 manuscriped |

#### conserved dem effologie consens une ma Allgemeines offices et controll reproduct delle ,

- (1) Die Bestände der Sparkasse dürsen nur angelegt werden:
  - 1. in Realfredit durch Gewährung von Darlehen gegen Hypotheken, Grunds oder Rentenschulden (§ 25),
  - 2. in Personalkredit an den Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise durch Gewährung von
    - a) Darlehen gegen Faustpfand (§ 26),
    - b) Darlehen gegen Schuldschein, Bürgschaft oder Wechsel (§ 27),
    - 3. in Darlehen an Gemeinden oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften (§ 29),
  - 4. in Darlehen an Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften mit Ausnahme der Kredit= und Warengenossenschaften (§ 30),

  - 6. in Erwerb ausstehender Geldforderungen (§ 32), and and and and total and another second
    - 7. kurzfristig bei Bankanstalten (§ 33) und Sparkassen,
    - 8. in eigenen Verwaltungsgebäuden sowie erforderlichenfalls in Grundstücken, die im Wege der Zwangsversteigerung erworben werden mussen,
  - 9. mit Genehmigung des Senats in Beteiligungen, Emissions= und Konsortialgeschäften oder in sonstiger Weise.
    - (2) Die Anlegung der Sparkassenbestände in Rrediten zu Spekulationszwecken ist unzuläsigig.
  - (3) Bei der Gewährung von Rrediten sind sämtliche Berbindlichkeiten des Rreditnehmers gegenüber der Sparkasse, insbesondere auch solche aus Bürgschaften und Wechseln, zu berücksichtigen.
    - (4) Bestände in fremder Währung sind in den gleichen Währungen anzulegen.

#### § 25

### Darlehen gegen Sypothek, Grund = oder Rentenschuld (Realkredit)

- (1) Darlehen können gegen Bestellung von Sypotheken= oder Grundschulden auf Grundstücke, die im Bezirk des Gewährverbandes, in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses Bezirks aber im Gebiet der Freien Stadt Danzig, belegen sind, nach Maßgabe der von der obersten Aufsichtsbehörde er= lassenen Beleihungsgrundsätze gewährt werden.
- (2) Darlehen können auch gegen Bestellung einer Rentenschuld an den erwähnten Grundstücken gegeben werden. Dabei gilt der jeweilige Ablösungswert der Rentenschuld als ihr Kapitalbetrag.
- (3) Soweit die Sicherheit auf dem Werte von Gebäuden beruht, ist die Beleihung nur zulässig, wenn und solange diese Gebäude bei einer öffentlichen Feuerversicherungsanstalt oder bei einer inlänz dischen privaten Bersicherungsgesellschaft dis zur vollen Höhe des durch Feuer zerstörbaren Wertes gegen Feuer versichert sind und, sofern nicht öffentliche Feuerversicherungsanstalten sahungsgemäß die erforderliche Sicherheit gewähren, ein Hypothekensicherungsschein beigebracht wird.
  - (4) Snpotheken und Grundschulden sollen in der Regel planmäßig getilgt werden,
- (5) Unter den Voraussehungen der §§ 18 ff. der Verordnung über das Erbbaurecht vom 15. Ianuar 1919 (Reichsgesetzbl. S. 72) dürfen auch Erbbaurechte beliehen werden.
- (6) In Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden darf höchstens ein von der Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Bank von Danzig festgesetzter Hundertsatz der Spar- und Depositeneinlagen angelegt werden.

#### Darlehen gegen Faustpfand (Personalfredit)

Darlehen, die jederzeit zurückgefordert werden können, sind zulässig gegen Berpfändung, Über= eignung oder Abtretung von:

a) Wertpapieren (Wertpapierlombard):

1. Schuldverschreibungen und Schatzanweisungen der Freien Stadt Danzig, Schuldverschreibungen auf den Inhaber einer Danziger kommunalen Körperschaft und Schuldverschreis bungen auf den Inhaber, die von einer Danziger Hypotheken = Aktien = Bank auf Dar= lehen an Danziger Körperschaften öffentlichen Rechts ober auf Darlehen, für die eine solche Körperschaft die Gewähr leistet, ausgegeben sind, können bis 80 % ihres Kurs= wertes beliehen werden. Die Beschränkung des § 29 Absat 2 ift zu beachten.

2. Schuldverschreibungen auf den Inhaber von deutschen öffentlich=rechtlichen Körperschaften und Hypothekenbanken können bis zu 70 % ihres Rurswertes beliehen werden.

3. Aftien, Aktienzertifikate und Obligationen wirtschaftlicher Unternehmungen, die an der Danziger Börse oder an europäischen Hauptbörsenplätzen amtlich notiert werden und vom Senat zur Beleihung zugelassen sind, können bis zu 60 % ihres Rurswertes be= liehen werden.

Sinkt der Rurs, so ist das Pfand entsprechend zu ergänzen oder das Darleben sofort zurückzuzahlen.

Die Sparkasse entschädigt den Verpfänder nicht für Nachteile, die durch Auslösung

oder Ründigung der verpfändeten Wertpapiere entstehen;

- b) Sparguthaben öffentlicher Sparkassen einschließlich der eigenen, bis zur Sohe des eingezahlten Betrages. Das Darlehen darf nicht ausgezahlt werden, bevor die Sparkasse, die das Spar= buch ausgestellt hat, durch den Einleger von der Berpfändung benachrichtigt ist und hiervon unter Bestätigung der Richtigkeit des Sparguthabens Mitteilung gemacht hat. Sparbucher über 20 000 G oder ein dieser Summe entsprechender Betrag einer ausländischen Währung, dürfen nur beliehen werden, wenn der Verwaltungsrat der Sparkasse, die das Buch ausgestellt hat, die Ordnungsmäßigkeit der Einlage bescheinigt;
- c) Hypotheken=, Grund= und Rentenschuldforderungen mit der im § 25 verlangten Sicherheit, wobei es der Sparkasse überlassen bleibt, dem Spotheken- oder Grundschuldner zugleich namens des Pfandbestellers Mitteilung zu machen;

d) Sicherungshypotheken gemäß § 25 Absat 1;

e) Forderungen aus Lebensversicherungen in Danzig zugelassener Gesellschaften, jedoch nur bis zu 80 v. H. des jeweiligen Rückfaufwertes;

f) Wechseln, die den Bedingungen des § 27 Abs. 4 entsprechen (Wechsellombard mit einem

Abschlag von mindestens 10 % ihres Wertes);

g) anderen Forderungen, die die Sparkasse erwerben darf, bis zu 90 v. H. des Nennwertes;

h) Raufmannswaren, insbesondere des mittleren und Kleingewerbestandes, die im Inlande lagern und nicht dem Verderben unterliegen, bis zu 70 v. H. des von einem vereidigten Handelskammersachverständigen festgestellten jeweiligen handelswertes;

i) anderen sicheren Werten, insbesondere Gehalts-, Lohn= und anderen Forderungen, bis zur Sälfte ihres Wertes; Berpfändungen solcher Art dürfen nur erfolgen, wenn es der Berwal-

tungsrat im Einzelfall mit mindestens 3/4=Stimmenmehrheit beschließt.

### Darlehen gegen Schuldschein, Bürgschaft ober Wechsel (Bersonalfredit)

(1) Darlehen gegen Schuldschein können auf höchstens 6 Monate oder als Tilgungsdarlehen auf längere Zeit, jedoch mit dem Vorbehalt einer jederzeit zulässigen Kündigung von 14 Tagen, gewährt werden, wenn eine oder mehrere sichere Personen für Rapital, Zinsen und Rosten als Selbstichuldner bürgen oder mithaften. Die Sicherheit der Schuldner und Bürgen hat der Verwaltungsrat jährlich zu prüfen.

(2) Gegen einfachen Schuldichein ohne weitere Sicherheit durfen Darleben im Einzelfalle bis gu 1000 G nur auf Grund eines einstimmig gefaßten Beschlusses des Rreditausschusses oder des Berwaltungsrats bewilligt werden; sie sind jederzeit fristlos kündbar. Der Gesamtbetrag solcher Darleben darf nicht über 4 v. H. des Gesamteinlagenbestandes hinausgehen. Der Berwaltungsrat hat die Sicherheit

solcher Darlehen jährlich zu prüfen.

(3) Darlehen gegen Wechsel durfen nur gewährt werden, wenn neben dem Darlehnsnehmer noch eine oder mehrere sichere Personen wechselmäßig haften.

(4) Rredite durch Diskontierung von Wechseln dürfen nur gewährt werden, wenn die Wechsel im Gebiete der Freien Stadt Danzig, in Deutschland oder in Polen zahlbar und innerhalb von drei Mosnaten nach dem Tage des Ankaufs fällig sind. Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein und die Unterschriften von möglichst drei, mindestens aber zwei sicheren und als zahlungsfähig bekannten Berspssichteten, von denen mindestens einer im Gebiete der Freien Stadt Danzig seinen Wohnsitz haben muß, tragen. Sie können von der Sparkasse weitergegeben oder rediskontiert werden, jedoch nur an die im § 33 bezeichneten Stellen (s. § 34%).

(5) Bei den in diesem Paragraphen bezeichneten Darlehen dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Beamten und Angestellten der Sparkasse als Bürgen oder Wechselwerpflichtete gemäß Abs. 3 überhaupt nicht und als Schuldner oder Wechselwerpflichtete gemäß Abs. 4 nur auf Grund

eines mit 3/4=Mehrheit gefaßten Beschlusses des Verwaltungsrats zugelassen werden.

(6) Die in diesem Baragraphen bezeichneten Darlehen und Aredite dürsen nur an solche Personen gewährt werden, die im Bezirke des Gewährverbandes, in Ausnahmefällen auch außerhalb des Gewährverbandes im Gebiete der Freien Stadt Danzig, ihren Wohnsitz haben.

§ 28 de la realizada de la la realizada

Gemäß der im § 24 Abs. 1 Ziff. 2 getroffenen Abgrenzung des Kreises der Kreditnehmer darf einem einzelnen Kreditnehmer an Personalkrediten insgesamt nicht mehr als 1 v. H. der gesamten Einlagen der Sparkasse gewährt werden. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn die einem einzelnen Kreditnehmer gewährten Personalkredite insgesamt 30000 G, oder einen dieser Summe entsprechenden Betrag einer ausländischen Währung, nicht übersteigen. Der einem einzelnen Kreditnehmer zu gewährende Personalkredit darf in keinem Falle den Betrag von 150000 G, oder einen dieser Summe entsprechenden Betrag einer ausländischen Währung, übersteigen.

\$ 29

#### Darlehen an Rommunalverbände oder andere öffentlich=rechtliche Rörperschaften

- (1) An Gemeinden, Gemeindeverbände und andere leistungsfähige öffentlich-rechtliche Körperschaften in der Freien Stadt Danzig, insbesondere an öffentlich-rechtliche wasserwirtschaftliche Verbände und Bodenverbesserungsgenossenschaften, an die Gesamtheit der an einer Zusammenlegung von Grundstücken Beteiligten sowie an Kirchengemeinden und Gesamtschulverbände können Darlehen gewährt werden. Die Darlehen dürfen in der Regel nur an Schuldner innerhalb des Gebiets der Freien Stadt Danzig ausgegeben werden. Sofern diese Darlehen langfristig gewährt werden, ist eine regelmäßige Tilgung festzusehen, eine förmliche Schuldurkunde auszustellen sowie die etwa erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde nachzuweisen. In der gleichen Weise können Darlehen unter Bürgschaft der Freien Stadt Danzig oder eines kommunalen Verbandes gewährt werden.
- (2) Der Gesamtbetrag der gemäß Abs. 1 zu gewährenden Darlehen darf insgesamt 25 v. H. aller Einsagen nicht übersteigen; dabei werden, soweit es sich um Darlehen an Gemeinden und Gemeindeversbände handelt, der Bestand an Inhaberanleihen solcher Darlehnsnehmer sowie Bürgschaften und Wechselverpflichtungen, die zugunsten solcher Darlehnsnehmer übernommen worden sind, eingerechnet.

§ 30

#### Darleben an Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften

(1) Die Sparkasse kann Darlehen ohne besondere Sicherheit gewähren an Genossenschaften mit unbeschränkter Hafts oder Nachschußpflicht bis zu 10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher Genossen, an Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht bis zu 25 v. H. der Geschäftsguthaben der Genossen und der Reserven, jedoch nur

a) an Betriebs= (Produktiv=) Genossenschaften, die im Bezirk des Gewährverbandes, in Ausnahme= fällen im Gebiet der Freien Stadt Danzig bestehen und einem Revisionsverband angeschlossen

sind, nicht aber an Kredit= und Warengenossenschaften,

b) gegen Berpflichtung der Genossenschaften, jährlich die Bilanz, den Bericht über die Prüfung durch den Revisionsverband und ein Berzeichnis der Mitglieder einzureichen, das die im Laufe des Iahres Ein- und Ausgetretenen namentlich aufführt,

c) auf kurze oder höchstens sechsmonatliche Frist kündbar, bei längerer Frist gegen Tilgungs-

zwang

(2) Die Gesamthöhe der ohne besondere Sicherheit an Genossenschaften gewährten Darlehen darf höchstens 10 v. H. des gesamten Einlagenbestandes betragen.

(3) Der Berwaltungsrat der Sparkasse hat mindestens jährlich die Vermögenslage der beliehenen Genossenschaften eingehend zu prüfen.

#### \$ 31

#### Anlegung in Schuldverschreibungen auf den Inhaber

Die Bestände ber Sparfasse und ber Sicherheitsrudlage können in folgenden Schuldverschreibungen auf den Inhaber angelegt werden, soweit diese nach den gesetzlichen Borschriften mundelsicher sind:

- a) in Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen, Schahanweisungen der Freien Stadt Danzig;
- b) in Schuldverschreibungen auf den Inhaber, die von einer Danziger kommunalen Rörperschaft ausgestellt sind, innerhalb der durch § 29 Abs. 2 gezogenen Grenze;
- c) in Pfandbriefen oder Inhaber-Schuldverschreibungen von unter staatlicher Aufsicht stehenden Danziger Bodenkredit-Instituten;
  - d) nach Zulassung durch den Senat in anderen Schuldverschreibungen auf den Inhaber oder in sonstigen Wertpapieren. 8 8 32 leichelle eilednoden trafeidlochtig mus (a

Die Sparkasse ist befugt, Gelbforderungen aus dem Berkaufe oder der Bersteigerung von Grund= ftuden oder Gebäuden, die im Bezirk der Freien Stadt Danzig belegen sind, zu erwerben, vorausgeseht, daß eine den Bestimmungen der §§ 25 bis 27 entsprechende Sicherheit gewährt wird.

#### 32 & don all 1 § 33 und froddnatufung groddult itscredel to Anlegung von Beständen

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder anlegen:

- a) bei der Bank von Danzig,
- b) bei Dangiger öffentlichen Sparkassen und bei vom Senat zugelassenen Banken und Bankiers im In- und Auslande,
  - c) in Wechseln, die an der Borse oder im offenen Markt als Privatdiskonten gehandelt werden. Die Wechsel mussen spätestens nach 3 Monaten fällig sein.

#### E. Sonstige Geschäfte

\$ 34

Die Sparkasse ist befugt, die folgenden sonstigen Geschäfte zu betreiben:

1. An= und Berkauf von Wertpapieren für fremde Rechnung. Beim Rauf muß eine sahungs= mäßig ausreichende Dedung vorhanden sein, beim Berkauf mussen bie Berkaufswerte vorher geliefert sein. Vom Un= und Verkauf ausgeschlossen sind solche Wertpapiere, die an den Danziger ober deutschen Börsen nicht notiert werden; (von Wertpapieren, die zwar dort nicht notiert, aber gehandelt werden, darf die Sparkasse nur Anleihen öffentlich-rechtlicher Berbande, Schuldverschreibungen und junge Aftien bewährter und sicherer Unternehmungen sowie ähnliche Papiere, die nicht offensichtlich Spekulationspapiere sind, für ihre Runden anund verkaufen).

Soweit die Sparkasse für An- und Berkauf von Wertpapieren und ihre Aufbewahrung feine eigenen Einrichtungen besitgt, benutt sie dazu öffentliche Bankanstalten oder solche Privatbanken, die der Berwaltungsrat mit Genehmigung der Aussichtsbehörde dafür zuläht.

- 2. An- und Verkauf von Devisen und Sorten für fremde Rechnung. Die Bestimmungen in Biffer 1 gelten entsprechend.
- 3. Geldwechsel. Die hierzu gehaltenen eigenen Bestände an Sorten und Devisen durfen 2 v. H. des Einlagenbestandes nicht übersteigen.
- 4. Berwahrung und Verwaltung von Wertpapieren unter den vom Berwaltungsrat festzusehen= den Bedingungen.
- 5. Vermietung von Schrankfächern und Aufbewahrung von verschlossenen Depots.
- 6. Ein= und Auszahlungsverkehr sowie Einziehung von Forderungen.
- 7. Aufnahme von Snpothekenurkunden und Frachtbriefen (sowie von sonstigen Dokumenten).
- 8. Weiterbegebung von Wechseln, die den Bestimmungen des § 27 Abs. 4 oder § 33 entsprechen, jedoch nur an die im § 33 bezeichneten Stellen sowie Ausstellung von Wechseln. Gine Akzep= tierung von Wechseln ist nur von Fall zu Fall mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig.
- 9. Abschluß von Verträgen über eine Arbeitsgemeinschaft mit Verbänden öffentlich-rechtlicher Bersicherungsanstalten in der Freien Stadt Danzig, insbesondere über Annahme von Anträgen und Einziehung von Beiträgen und sonstigen Leistungen.
- 10. Weiterleitung von Darlehen, die von öffentlichen Körperschaften oder deren Rreditanstalten zu bestimmten Zweden zur Verfügung gestellt werden, zu den von diesen vorgesehenen Bedingungen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

#### IV. Liquidität

driff use two more s \$ 35

### Anlegung in flüssigen Werten

- (1) Die Sparkasse hat 30 v. H. der Spars und Depositeneinlagen und 50 v. H. der sonstigen Einlagen in flüssigen Werten anzulegen. Hiervon sind mindestens 10 v. H. der Spareinlagen und mindestens 20 v. H. der sonstigen Einlagen als Liquiditätsreserven in Rassenbeständen, Guthalben bei der Bank von Danzig, bei Postscheckämtern oder bei anderen Geldinstituten, die der Senat nach Ansbrung der Bank von Danzig zuläßt, und in Schahanweisungen der Freien Stadt Danzig zu unterbalten.
  - (2) Als flüssige Werte gelten außer der in Ziffer (1) genannten Liquiditätsreserve noch

a) zum Privatdisfont gehandelte Wechsel gemäß § 33,

b) kurzfristige Anlagen gemäß § 33,

c) Wechsel gemäß § 27 Absatz 4, d) Schuldverschreibungen auf den Inhaber, die von der Bank von Danzig zum Lombardverkehr zugelassen sind,

e) jederzeit kundbare Faustpfanddarlehen, soweit sie nach § 26, a und b gesichert sind.

Die unter a bis d aufgeführten Anlagen müssen in angemessenem Verhältnis zu einander stehen; die unter e aufgeführten Anlagen dürfen nicht mehr als  $^{1}/_{10}$  sämtlicher übriger Liquiditätsanlagen bestragen.

(3) Solange die Liquiditätsreserve nicht die im Absat 1 bezeichnete Mindesthöhe erreicht hat, hat die Sparkasse mindestens 50 v. H. der jeweils verfügbaren Mittel der Liquiditätsreserve zuzusführen.

(4) Die Liquiditätsreserve ist zum 1. und 15. eines jeden Monats gesondert auszuweisen.

#### V. Uberschüffe

§ 36

#### Berwendung der überschüffe

- (1) Aus den überschüssen, die sich bei der Rechnungslegung ergeben, wird eine Sicherheitsrücklage gebildet, die diese mindestens 5 v. S. des gesamten Einlagenbestandes beträgt. Soweit diese Sicherheitsrücklage mindestens 5 v. S., aber noch nicht 10 v. S. des gesamten Einlagenbestandes beträgt, können die Überschüssensen sie Sälfte, soweit die Sicherheitsrücklage mindestens 10 v. H. des gesamten Einlagenbestandes beträgt, können die gesamten Überschüsse, die sich dei der Rechnungslegung ergeben, an den Gewährverband zur Verwendung für nicht zu dessen gesetzlichen Aufgaben gehörende ausschließelich gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne der Vorschriften der Steuergesetze und der zu ihrer Ausführung erlassenen Bestimmungen abgeführt werden.
- (2) Buchmäßige Kursgewinne sind nicht den Überschüssen zuzurechnen, sondern der vorhandenen oder einer neu anzulegenden Kursrücklage zuzuführen, bis diese die Höhe von 5 v. H. des Einlagensbestandes erreicht hat. Aus der Kursrücklage sind künftige Kursverluste vorzugsweise zu decken.
- (3) Für Ruhegehalts= und Hinterbliebenenbezüge, Betriebserweiterungen oder andere besondere Zwede können aus den Überschüssen angemessene Sonderrücklagen gebildet werden, die in die oben bezeichnete Sicherheitsrücklage nicht einzurechnen sind.

#### VI. Schluftbestimmungen

a' angerton § 37 den production de production of f

### Bekanntmachungen Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Sparkasse werden durch die amtlichen Zeitungen der Gewährverbände veröffentlicht, soweit nicht nach dieser Sahung Aushang im Kassenraum genügt.

and the Park is 38 year running algorithm and comment

#### Auflösung der Sparkasse

(1) Die Auflösung der Sparkasse kann von den zur Fassung von Gemeindebeschlüssen zuständigen Organen des Gewährverbandes mit Genehmigung des Senats beschlossen werden.

(2) Der Verwaltungsrat hat die Auflösung dreimal mit Zwischenfristen von je 4 Wochen öffentlich bekanntzumachen und zugleich die Guthaben zu einem mindestens 3 Monate nach der erstem Bestanntmachung liegenden Zeitpunkt zu kündigen.

- (3) Guthaben, die bei Ablauf der Frist nicht zurückgenommen sind, werden nicht weiter verzinst. Der zur Befriedigung der Gläubiger erforderliche Teil des Sparkassenvermögens ist zu hinterlegen. Forderungen, die 30 Jahre nach der Hinterlegung nicht geltend gemacht worden sind, verfallen zuaunsten des Gewährverbandes.
- (4) Das nach Erfüllung sämtlicher Berbindlichkeiten verbleibende Bermögen der Sparkasse ist mit Genehmigung des Senats an den Gewährverband zur Berwendung für nicht zu dessen geseklichen Aufgaben gehörende ausschließlich gemeinnützige oder mildtätige Zwede im Sinne der Vorschriften der Steuergesetze und der zu ihrer Ausführung erlassenen Bestimmungen abzusühren.

(5) Die Vorschriften der Ziffern 2 bis 4 gelten nicht für den Fall der Gesamtrechtsnachfolge, wenn eine andere Sparkasse die Sparkasse übernimmt.

## de de la company de la company

über die Sparkasse der Stadt Danzig. rog and notation and the Community of August 1938.

Auf Grund des § 1 Ziffer 63 und des § 2 des Gesehes zur Behebung der Not von Volk und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. S. 273) und des Gesetzes zur Verlängerung dieses Gesetzes vom 5. Mai 1937 (G. Bl. S. 358 a) wird Folgendes mit Gesetzeskraft verordnet:

#### Artifel I

Der § 4 ber Verordnung über die öffentlichen Sparkassen vom 23. August 1938 (G. Bl. S. 265) und die §§ 4 bis 8 der gemäß § 11 festgesetzten Satzung finden auf die Sparkasse der Stadt Danzig feine Anwendung. Für sie gelten die Vorschriften des Artikels II.

#### Artifel II

#### \$ 1

#### Verwaltung der Sparkaffe

- (1) Die Verwaltung der Sparkasse der Stadt Danzig wird durch den Verwaltungsrat geführt.
- (2) Der Verwaltungsrat besteht aus:
- a) dem Vorsitzenden und dem Stellvertreter des Vorsitzenden, die vom Senat bestellt werden; beide mussen dem Senat als Mitglieder angehören oder Beamte der Freien Stadt Danzig oder der Stadtgemeinde Danzig sein;

b) drei Mitgliedern, die der Genat auf die Dauer von vier Jahren bestellt; diese muffen gur Stadtbürgerschaft wählbar sein.

(3) Der Verwaltungsrat hat das Recht, ständige Sachverständige zu bestellen und sie mit beratender Stimme zu den Sitzungen des Verwaltungsrats hinzuzuziehen. Die Zahl der Sachverständigen darf zwei nicht übersteigen. Der Verwaltungsrat kann sie jederzeit abberufen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können jederzeit durch den Senat abberufen werden. Sie bleiben auch nach ihrer Abberufung bis zum Eintritt der neuen Mitglieder in Tätigkeit.

#### Rechte und Pflichten des Berwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat ist eine öffentliche Behörde. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind, soweit sie nicht Beamte im Hauptamt sind, Beamte der Stadtgemeinde Danzig im Ehrenamt.

- (2) Der Verwaltungsrat beaufsichtigt die Geschäftsführung des Direktoriums der Sparkasse (§ 5), beschließt über alle Angelegenheiten der Sparkasse, soweit in der Sakung nicht ein anderes bestimmt ist, und erläßt die im § 5 vorgesehene Geschäftsanweisung für das Direktorium. Hierbei hat er die Vorschriften der Satzung sowie die aufsichtsbehördlichen Anordnungen zu beachten.
- (3) Gewinnbeteiligungen (Tantiemen und dergl.) an Berwaltungsratsmitglieder sind unzulässig.
- (4) Der Vorsikende verpflichtet die Mitglieder des Verwaltungsrats durch Handschlag zur Er= füllung der ihnen obliegenden Pflichten. trans 1906 enthicationic eed todoloolik in bie an \$13ma dur nomicialistic des Directorium Des

### Situngen des Verwaltungsrats

(1) Der Borsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Berwaltungsrats. Der Berwaltungsrat ist bei Bedarf und, wenn die Hälfte der Mitglieder es unter Angabe des Zwedes der Berhandlung beantragt, innerhalb von drei Tagen einzuberufen.

- (2) Das Direktorium nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teil. Soweit es sich um die Gewährung von Arediten sowie um die Anlage des Sparkassenvermögens handelt, hat der gemäß der Geschäftsanweisung zuständige Direktor Stimmrecht.
- (3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn drei Mitglieder und unter ihnen der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter anwesend sind.
- (4) Die Beschlußfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der Erschienenen, soweit nicht durch die Satzung eine andere Bestimmung getroffen ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
- (5) Erhebt sich gegen einen Areditantrag bei der Beratung Widerspruch, so bedarf es zur Genehmigung des beanstandeten Antrages einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Verwaltungszatsmitglieder; erhebt der Vorsikende Widerspruch, gilt der Antrag als abgelehnt, es sei denn, daß sämtliche übrigen Stimmberechtigten zustimmen. Bei Widerspruch des Direktors gegen einen die Anzlage des Sparkassenvermögens betreffenden Antrag gilt der Antrag als abgelehnt, es sei denn, daß der Vorsikende mit der Mehrheit stimmt.
- (6) Die Mitglieder des Berwaltungsrats und die Mitglieder des Direktoriums dürfen an der Beratung und Beschlußfassung über solche Angelegenheiten nicht teilnehmen, an denen sie oder ihre Ansgehörigen mit ihrem persönlichen Sonderinteresse beteiligt sind; das gleiche gilt bezüglich solcher Angeslegenheiten, an denen private oder öffentlichsrechtliche Rechtspersönlichkeiten oder Unternehmungen, zu deren Organe sie gehören, interessiert sind, es sei denn, daß es sich um Angelegenheiten der Stadt Danzig handelt.
- (7) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats sind in einem Beschlüßbuch einzutragen und vom Vorssitzenden und einem Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen; im Falle des Abs. 5 ist der Widerspruch und das Stimmenverhältnis bei der Beschlüßfassung besonders kenntlich zu machen. Auszüge aus dem Veschlüßbuch sind zu den Vorgängen zu nehmen.

#### § 4

#### Rreditausschuß

- (1) Der Berwaltungsrat kann die Bewilligung von Arediten der in den §§ 25, 26, 27 und 29 der Sahungen aufgeführten Art auf einen Areditausschuß für solche Fälle übertragen, die wegen ihrer Eilbedürftigkeit nicht dis zur nächsten Sitzung des Berwaltungsrats aufgeschoben werden können.
- (2) Der Rreditausschuß besteht aus dem Borsitzenden des Verwaltungsrats oder seinem Stells vertreter, dem nach der Geschäftsanweisung zuständigen Direktor der Sparkasse und einem vom Verswaltungsrat zu bestellenden Mitglied des Verwaltungsrats; für das Mitglied des Verwaltungsrats ist ein Stellvertreter zu bestellen.
- (3) Der Rreditausschuß ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder anwesend sind; im übrigen gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 4, 6 und 7 entsprechend und Abs. 5 mit der Maßgabe, daß die beanstandeten Kreditanträge dem Berwaltungsrat zur Beschlußfassung zu unterbreiten sind.
- (4) Sämtliche Beschlüsse des Kreditausschusses sind dem Berwaltungsrat bei seiner nächsten Sitzung zur Prüfung vorzulegen.

#### § 5

#### Direttorium

(1) Das Direktorium besteht aus dem leitenden Direktor und der erforderlichen Anzahl von Direktoren; sie werden von dem Senat ernannt.

(2) Die Direktoren der Sparkasse führen verantworklich die Geschäfte nach Maßgabe der Sahung, der aufsichtsbehördlichen Anordnungen und der vom Berwaltungsrat zu erlassenden Geschäftsanweisung; zu den Geschäften des Direktoriums gehört nicht die Bewilligung von Krediten, es sei denn, daß in einer von der Aufsichtsbehörde ausdrücklich genehmigten Geschäftsanweisung dem Direktorium der Sparkasse sine solche Besugnis für kleinere Kredite unter Festsekung eines Höckstakes übertragen ist.

(3) Die Mitglieder des Direktoriums der Sparkasse dürfen nicht persönlich haftende Gesellschafter, Aufsichtsrats= oder Borstandsmitglieder nichtöffentlich=rechtlicher Unternehmungen sein, die Sparkinlagen oder Depositen annehmen oder gewerbsmäßig Darlehnsgeschäfte vermitteln.

(4) Gewinnbeteiligungen (Tantiemen und dergl.) an die Mitglieder des Direktoriums der Sparkasse sind unzulässig.

(5) Im Falle der Behinderung werden die Direktoren der Sparkasse durch einen vom Berwalstungsrat hierzu bestellten Bertreter und bei dessen Behinderung durch einen vom Borsitzenden des Berswaltungsrats bestimmten Sparkassenden oder sangestellten vertreten.

#### Artifel III

- (1) Diese Berordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 1938 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der Berordnung vom 8. Juli 1933 (G.Bl. S. 297), die mit dem gleichen Tage aufgehoben wird.
- (2) Der Senat wird ermächtigt, Abänderungs= und Ergänzungsverordnungen sowie Durchfüh= rungsvorschriften zu dieser Berordnung zu erlassen.
- (3) Mit dem Infrafttreten der Verordnung endigt das Amt der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats; sie bleiben jedoch bis zum Eintritt der neuen Mitglieder in Tätigkeit.

Die Amtszeit der erstmalig neu bestellten Mitglieder des Berwaltungsrats endigt am 30. Juni 1942.

Danzig, den 23. August 1938.

Der Senat der Freien Stadt Danzig Greiser Dr. Wiers=Reiser

J 12 03

the first beautiful telephone with the lightnesses, her Persecunqueets and Jenes . All the state of the same and the s